## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligens=Comtoir im Posthause.

Nº 175. Freitag, den 22. Juli 1836.

Angekommene gremden vom 20. Juli.

herr Gutebefiger Libifgeweff aus Biergot, Sr. Pachter Stefaneli aus Dos trzanowo, I. in Do. 108 Bafferfir.; Gr. Profesfor Poplineti aus Liffa, I. in Do. 184 Bafferftr.; hr. Kaufm. Ollenborf aus Rawicz, I. in No. 108 Breiteffraße; Hr. Pachter v. Krajeweff aus Lobefinn, Sr. Rektor Schirmer aus Thorn, I. in Do. 95 St. Adalbert; Die Brn, Sanvelsleute Blutstein und Meuftabt aus War= ichau, I. in Do, 350 Jubenfte.; Br. Probst Jablonski aus Rogowo, Br. Guteb. v. Cjarnedi aus Smogulec, Frau Guteb. v. Roczorowska aus Emchen, I. in No. 391 Gerberftr.; Sr. Guteb. v. Drwesti aus Zembowo, Sr. Guteb. v. Drwestt aus Dzowo, Hr. Guteb. Bottker aus Grabowo, Hr. Ober-Landes-Gerichts-Rath Bagner aus Marienwerber, Sr. Probst Stefanowicz aus Punis, I. in Do. 165 Wilh, Str.; Frau v. Klutowska aus Zakrzewo, Frautein Knispel aus Bione, I. in No. 20 St. Abalbert; Sr. Bartelfohn, Raffirer beim Tabafemonepol und Fraulein hempel aus Barfchau, Frau Dberamtm. Scholz aus Umigtet, Sr. Kaufm. Bechthold aus Bichopan, I. in Do. 243 Breslauerftr.; Gr. Guteb. v. Jafrzeweft aus Aubnicg, fr. Regiftrator Muller aus Schrimm, fr. Guteverwalter Juffineft aus Kruchowo, Gr. Polizei-Sefretair Eljanowski aus Trzemefzno, 1. in Do. 384 Gerberftr.; Br. Raufm. Berg aus Ungarn, Br. Erbherr v. Lipsti aus Ugarzemo, I. in Do. 394 Gerberftr.; Sr. Guteb. v. Sczaniedi aus Lafzegon, fr. Gutebefiger Grunwald aus hingendorf, I. in No. 1 St. Martin; Die hrn. Guteb. Maximilian und Julian v. Taczanowelli und Spr. Commiff. Martyfewelli aus Taczanowo, I. in Do. 168 Bafferftrage.

Obrift a. D., Herr von Paczynski und Tenczyn, aus Warschau.

Weffentliches Auftebot. Bur Unmelbung der Erbes - Unfpruche an ben Nachlaß bes am 3ten October 1826, gu Dubewig verfforbenen Pachters Thomas v. Mofierefi, ift ein Termin auf ben 5. September 1836. Bormittage 10 Uhr vor bem Deputirten Referendarius Espagne angesett, ju welchem alle un: befannte Erbintereffenten unter ber Ber= warnung vorgelaben werben, bag beim Michterscheinen und nach erfolgter Pra= flufion die Nachlagmaffe als ein herren= lofes Gut bem Fiscus anheim fallt und bie bann erft fich melbenben Erben alle Sandlungen und Dispositionen beffelben anzuerkennen und zu übernehmen fchulbig; von bem Fistus meder Rechnunge= legung noch Erfat ber gehobenen Dutun= gen gu fordern berechtigt, fondern fich lediglich mit bem, was alsbann noch von ber Erbichaft vorhanden fenn wird, ju begnugen gehalten finb.

Pofen, am 23. October 1835.

Ronigl, Oberlandes : Gericht. Erfte Abtheilung.

2) Mothwendiger Verkauf. Ober-Landesgericht zu Posen I.

Das Rittergut Chelmno im Kreife Samter, loubschaftlich abgeschäft auf 38124 Rthir. 14 Sgr. 11 Pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedins

Zwołanie publiczne. Celem zgło. szenia się z pretensyami spadkowemi do pozostałości po śp. Tomaszu Mokierskim, dzierzawcy w Pobiedziskach na dniu 3. Października 1826 r. zmarłym, wyznaczony iest termin na dzień 5. Września 1836. przed poludniem o godzinie 10téy przed Deputowanym Referendaryuszem Espagne, na który się wszyscy niewiadomi interessenci spadkowi z tém ostrzeżeniem zapozywaią, iż w razie niestawienia się i po nastąpioney ich prekluzyi, massa pozostałości, iako rzecz bez pana będąca, na skarb publiczny spadnie, sukcessorowie późniey dopiero zgłaszaiący się winni będą wszystkie czynności i rozporządzednia iego przyznać i na siebie przyjąć i nie będą mieli prawa ani składania rachunków ani też wynagrodzenia wybranych użytków od niego się domagać, lecz iedynie tylko tém się kontentować będą obowiązani, co ieszcze z pozostałości znaydować się będzie.

Poznań, dn. 23. Paździer. 1835. Król. Główny Sąd Ziemiański, Wydział pierwszy.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu I.

Dobra szlacheckie Chełmno w powiecie, Szamotulskim przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 38,124 Tal. 14 sgr. 11 fen. wedle taxy mogącey gungen, in ber Megistratur einzuschenden Taxe soll am 27 ten Oktober 7836 Bormittage to Uhr an ordentlicher Gesielle subhassiert werden.

Die dem Aufenthalte nach unbekannten Gläubiger und diejenigen Real-Prätendenten, deren Forderungen noch nicht in das Hypothekenbuch eingetragen sind, werden aufgefordert ihre Ansprüche spätestens im obigen Termine anzumelden, widrigenfalls sie mit ihren Real-Ansprüchen auf das gedachte Gut präkludirt werden und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt wird.

Pofen, ben 23. Marg 1836.

3) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Pofen.

Das in der Stadt Posen sub No. 107 auf St. Abalbert belegene, der Wittwe Charlotte Justine Reich geb. Höhne geshorige Muhlengrundstuck nehst Zubehör, abgeschäft auf 15,971 Athlr. 7 sgr. 6 pf. zufolge der, nehst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzuschenden Taxe, soll am 30sten August 1836. Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichts: Stelle subhassirt werden.

Pofen, ben 11. Januar 1836. Königl. Preuß. Land = und Stadtgericht. być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dmia 27go Października 1836 przed południem
o godzinie rotey w mieyscu zwykiem
posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pohytu wierzyciele iako też i ci, których pretensye dotad w księdze hypotecznéy nie są zapisane, zapozywaią się ninieyszém, aby się naydaley w terminie powyższym zgłosili, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi realnemi na dóbr wspomnionych wyłączeni być maią i wieczne im w téy mierze milczenie nakazaném zostanie.

Poznań, dnia 23. Marca 1836.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość tu w Poznaniu na ulicy Sgo Woyciecha pod No. 1076 sytuowana, owdowiałey Charlocie Justynie Reich należąca, z przyległościami, oszacowana na 15,971 Tal. 7 sgr. 6 fen. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 30. Sierpnia 1836. przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Poznan, dnia 11. Stycznia 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 4) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu

Fraustabt, ben 6ten Juni 1836.

Die zu Ober-Röhrsdorf unter Mo. 5. belegene Hauslerstelle, abgeschätzt auf 160 Athle. zufolge der nebst Hypothekensschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Taxe, soll am 30 ften September 1836, Vormittags 9 Uhr, an ordentlicher Gerichtsstelle subshassirt werden.

5) Mothwendiger Verkauf, Land= und Stadt=Gericht zu Gräß,

Der dem Andreas Brunfch zustehende und in der Halfte bestehende Autheil an dem in Neutomysl sub No. 17. belegenen Grundstücke, abgeschätzt auf 996 Athle, zufolge der nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 8 ten Oktober 1836 Vormittags 11 Uhr an Ort und Stelle in Neutomysl subhastirt werden.

Gran, ben 20. Mai 1836.

Konigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

Konieczna sprzedaż.
Sąd Ziemsko-Mieyski
w Wschowie,
dnia 6. Czerwca 1836.

Gospodarstwo chałupnicze w Ossowsiewie-Górnéy pod liczbą 5 położone, oszacowane na 160 Tal. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami, w Registraturze, ma być dnia 30. W rześnia 1836 przed południem o godzinie 9tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedanem.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Grodzisku.

Należąca się Andrzeiowi Brunsch część nieruchomości pod No. 17 w Nowym-Tomyślu położona, składa-iąca się z połowy téy nieruchomości, oszacowana na 996 Tal. wedle taxy mogącéy być przeyrzanéy wraz z wy. kazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 8 go Października 1836 przed południem o godzinie 11 téy in loco Nowego-Tomyśla sprzedana.

Grodzisk, dnia 20. Maja 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Since with Pristing to be detailed

6) Dokumenten= Aufgebot.

Das Schuld = Dokument, welches ber Freimann Gottfried Kranz zu Sikorzyn unterm 26. Mai 1830 von dem verstors benen Justiz Commissionsrath Wollens haupt hierselbst über die von seinen Eletern, den Christoph Kranz und der Christiane Kufete, erborgten 800 Athle. außegestellt, ist angeblich verloren gegangen, und soll auf den Anfrag der Kranzschen Cheleute amortisit werden.

Es werben bemnach bie Inhaber bie= fes Dofumente ober beren Erben, Ceffionarien, oder die fonft in beren Rechte getreten find, aufgeforbert, ihre etwanigen Unspruche aus bem gedachten Inftrumente fofort, und fpatefiens in bem auf ben 4ten Oftober c. Bormittage um 11 Uhr por unferen Deputirten, herrn Dber= Lanbesgerichts = Referenbarius Grambich. in unferm Gerichte = Lotal anberaumten Termine geltend zu machen, wibrigen= falls fie mit ihren etwanigen Unfpruchen an bie oben erwähnte Pofe praflubirt werden, ihnen beshalb ein ewiges Stillfcweigen auferlegt und bie Umortifation bes Dofuments vom 26. Mai 1830 auß= Besprochen werden wird.

Rawicz, ben 6. Juni 1836.

Königl. Preuß. Lands und Stadtgericht.

Wezwanie względem dokumentu. Na wniosek małżonków Kranców amortyzacya obligacyl przez tegoż
Gottfryda Kranc okupnika z Sikorzyna na rzecz rodziców swych Krysztofa i Krystyny z Raketów małżonków Kranców względem pożyczonych od nich 800 Tal. przed niegdy
Wollenhauptem Radzcą Sprawiedliwości w mieście tuteyszém pod dniem
26. Maja roku 1830 a wedle doniesienia zagobionéy nastąpić ma.

Tym końcem wzywamy obligacyi téy posiadaczów ich sukcessorów, cessyonaryuszów lub tych którzyby w ich prawa wstąpili, aby pretensye swe iakieby z obligacyi téy mieć mienili, nastychmiast, a naydaléy w terminie na dzień 4. Październikar. b. przed południem o godzinie 11téy przed Delegowanym naszym Ur. Grambsch Referendaryuszem Sądu Głównego Ziemiańskiego w Sądzie naszym wyznaczonym zgłosili, w przeciwnym razie z pretensyami swemi iakieby do téy summy mieć mogli, prekludowanemi będą, a przy nałożeniu im oto wiecznego milczenia amortyzacya obligacyi z dnia 26. Maja 1830 wyrzeczoną zostanie.

Rawicz, dnia 6. Czerwca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 7) Phikralvorladung Ueber ben Machlaß des zu Kions verstorbenen Bursgers Jehann Magbe, ift mittelft Berfüsung vom 15. Marz c. der erbschaftliche Liquidationsprozeß erbsfnet word n. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 24. September d. J. Bormittags um 11 Uhr, vor dem Deputirsten Herrn Ober Landesgerichts Miffsfor Kahl im Partheienzimmer bes hiesigen Gerichts an.

Mer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dadjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubis ger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Schrimm, am 6. Mai 1836. Konigl. Preuß. Land= und Stadt= Gericht.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zwarłego obywatela Jana Raabe w Kiażu, otworzono przez ustanowienie z dnia 15. Marca r b. process spadkowo likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 24. Września r. b. o godzinie 11. przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Delegowanym Assessorem Sądu Głównego Ur. Kahl.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pier wszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Szrem, dnia 6. Maja 1836.

Król, Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

8) Poiktalcitation. Es werden biejenigen, welche an die von dem vormaligen Hulfs-Boten des aufgelhseten Friedens-Gerichts zu Inin, Johann Ezapjewöfi mit 50 Athlr. bestellte Dienste Caution aus der Zeit seiner Function in gedachter Eigenschaft Ansprüche zu has ben vermeinen, diese Ansprüche in termino den 7. September c. Wormitztags zo Uhr vor dem Herrn Land; und Stadt-Gerichtsrath Tuckermann im hiessigen Gerichts-kocale anzumelden aufgesfordert, widrigenfalls sie in contuma-

Zapozew edyktalny. Wzywa się wszystkich, którzy do kaucyi służbo-wey przez Jana Czapjewskiego na-ówczasowego pomocnika woźnego zniesionego Sądu Pokoju w Żninie w ilości 50 Tal. złożoney, pretensye z czasu iego urzędowania w rzeczonym stósunku mieć mniemaią, aby takowe w terminie na dzień 7 go Września r. b. przed południem o godzinie 10tey przed Ur. Tuckermann Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego w tuteyszym lokalu sądowym

ciam damit pracludirt und an das übrige Bermogen bes zc. Czapjeweft verwiesen werden mußten.

Schubin, ben 15. Mai 1836.

Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

9) Der Ober-Landesgerichts - Affessor Hähnelt hierselbst, und das Fräulein Căcilie b. Hellen, haben mittelst Ehevertrages vom 27. Mai c. in ihrer Ehe die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches bierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Birnbaum, den 15. Juni 1836. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

10) Der Oberamtmann Carl Stiller aus Bratz, jest zu Friedrichshof, bei Karge, und bessen. Schefrau Emilie, separirte von Frankchen, geborne von Gersdorf, zu Bratz, haben vor Eingehung der Sche, mittelst Ehevertrages vom 15/21. Marz 1836., die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bssentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Wollstein, ben 11. Juni 1836. Ronigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

11) Der jubische Hant elsmann Gabriel Jakob Reis zu Wollstein, und die Friederife Kaufmann zu Gollancz, haben mittelst Ehevertrages vom 21. Marz c.

wyznaczonym podali, w przeciwnym bowiem razie zaocznie z niemi prekludowanemi i do reszty maiątku Czapjewskiego odesłanemi zostaną.

Szubin, dnia 15. Maja 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że JPan Hähnelt Assessor Sądu Naywyższego i JPanna Gecilia Hellen, kontraktem przedślubnym z dnia 27. Maja r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Międzychód, d 15. Czerwca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że naddzierzawca Karól Sztyller z Broyca, teraz w Frydrychowie (Friedrichshoff) pod Kargową i tegoż małżonka Emilia z Gersdorfów separowaną Frankchen w Broycu, kontraktem przedślubnym z dnia 15. i 21. Marca 1836 współność maiątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 11. Czerwca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Podaie się ninieyszém do publiczney wiadomości, że starozakonny handlerz Gabryel Jakób Reis w Wollsztynie i Fryderyka Kaufmann w

Die Gemeinschaft ber Guter und bes Er= werbes ausgeschloffen, welches bierburch

Mongrowice, am 28. Mai 1836. Ronigl Preng. Land = und Stadtgericht.

Gollańczy, kontraktem przedślubnym z dnia 21. Marca r. b. wspólzur offentlichen Renntnif gebracht wird. ność maigtku i dorobku wyłączyli.

Wagrowiec, dnia 28. Maja 1836. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Berlage ber Gebr. Borntrager in Ronigoberg ift fo eben ericbienen und bei E. G. Mittler in Dofen, Bromberg, Gulm und Gnefen gu baben :

Bagenfeld, Erfenntniß, Borbeugung, Rur und Tilgung berjeuigen Rrantbeiten ber Sausthiere, welche in polizeilicher Sinficht in Betracht kommen. I Rtfr. 5 Ggr.

Wagenfeld, über die Erkenntnig und Rur ber Rrantheiten bes Rind = Diebes. 1 Rthlr. 71 Sgr.

Wagenfeld, allgemeines Dieharzneibuch. I Rthir. 221 Sgr.

Rreiffig, bas Gange bes landwirthichaftl. Dungerwefens. 1 Rthir. 10 Gar.

- 13) Knochen Huftauf. Fur reine trodene Rnochen 23 bie 24 far., für frifde trocene Rnochen 12 bis 13 fgr. pro Centner von 110 Pfund frei bier, baar Gelb, offerirt die Beinschwarzfabrit auf bem Jungfernberge bei Stettin, oberhalb ber Stadt unmittelbar an ber Dber belegen.
- 14) Zwei Pferbe, eine vierfeberige Briefchte, ein Fracht = und zwei andere Bagen, funf zweiraberige Rarren, einige Schlitten, mehrere Gefdirre zu zwei und einem Pferde, und bie bagu geborigen Gegenstande find vom 25, gult c. ab gu verfaufen. Gine Stallung nebft Remife und Schuttboben ift fogleich, eine Bobe nung von Michaelt b. E. ab gu vermiethen bei Rimler, Gartenfrage Dro. 131.
- Un ber Breitenfrage ju Dofen Do. 107 ift ein Raben im Borber = Saufe ber auch zum Branntwein-Schant paft, fogleich zu vermiethen.